## Nº 182.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 1. August 1831.

Angekommene Fremde bom 29. July 1831. br. Doff-Gefretair Bolff aus Berlin, I. in Do. 136. Bilbelmoffraffe.

Stadt Muremang-Godlin belegenen, jur pod miastem Murowang, Goslina na-Rthir; abgegebem worden, find die Bie= staly termina :: tungetermine auf

ben 30. April, bem 301 Juni,

und ber peremtorische Termin auf

richte-Rath Brudner in unferm Parteis depurowanym Radzca Sadu Ziemian. enzimmer angesett, ju welchem Rauffus skiego Brückner wizbie naszey zamflige mit bem Bemerfen eingelaben wer= kowey, na ktory cheć kupna maigcych ben, baf jeber Bieter eine Kaution von z tem oswiadczeniem wzywamy iż 300 Ribli von ber Licitation bem Depu= każdy licytuiący, kaucyą w ilości 300 tirten erlegen muß und baß an bem Tal, przed licytacya deputowanemu Meiftbictenben ber Zuschlag erfolgen foll, złożyć musi, i że naywięcey daiący wenn nicht gesetliche Grunde eine Aus- przybicia spodziewać się może ieżeli nahme nothig machen.

Subbaffationspatent: Bur no= Patent subhastacviny, W zamiathin gewordenen Fortfetung ber Cubha= rze prowadzenia dalszego konieczney fation und jum Bertaufe ber bei ber subhastacyi i przedaży położoney Littlerichen Liquidationemaffe gehörigen leżącey, do massy likwidacyjney Titt-Dapiermuble Sammer, nebst baju gehb= lera papierni wraz z folwarkiem i wiarigen Borwerfe und Bindmuble, welche trakiem Hammer nazwaney oszaco-Jusanmen auf 7921 Rthl. 16 fgr. ges waney na 7921 Tal. 16 sgr. na ktora wurdigt worden ift, auf welche im letz- wterminie ostatnim summa tal. 6000. ten Termine bereite ein Gebet von 6000 iuż podaną zostala, wyznaczone zo-

> dzień 30. Kwietnia r. b. dzień 30. Czerwca r. b.

a ostateczny na

ben 6. September c. dzien 6 Września r. b. Bormittans 10 Uhr por bem Land = Ge= przedpołudniem o godzinie 10. przed prawna nie zaydzie iaka przeszkoda.

Die Tare und Licitations = Bebinguns gen konnen in unserer Registratur einges feben werben.

Pofen den 17. Januar 1831. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Ediktalcitation. Nachdem über bas aus den Gutern Driedig bestehende Vermögen des Hofraths Eristian Lebrecht Tauchnitz mit der Mittagsstumde des 20. September 1830 der Concurs eröffnet worden, so werden die unbekannten Gläusbiger des Gemeinschuldners, namentlich die ihrem Aufenthalte nach unbekannten:

- a) Dictoria geb. v. Zolynnola verehel, v. Gawlowela,
- b) Anna v. Zolznuska,
- c) Louise Constantia v. Rostig = Drze= wieda,
- d) Rittmeifter Carl v. Muller,
- e) v. Zarlinska,
- f) Gemeinschuldner Hofrath Christian Lebrecht Tauchnit,

hierdurch defentlich aufgefordert, in dem auf den 7. September d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Herrn Melfow angefesten peremtorischen Termin entweder in Person oder durch gesessich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, sich über die Beibehaltung des Interimscurators zu erklären, so wie den Vetrag und die Urt ihrer Forderungen umständlich anzuzeis gen, die Dokumente, Briefschaften und fonstigen Veweismittel darüber im Oris

allowers of all pictures with all with

Taxa i warunki w Registraturzenaszéy przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 17. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad maiątkiem W. Krystyana Leberechta Tauchnitz Radzcy Nadwornego z dóbr Drzewiec się składaiącego z godziną południową dnia 20. Września 1830. r. konkurs otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele współ nego dłużnika, mianowicie z miesca pobytu niewiadomi:

- a) Wiktorya z Zolzyńskich Gawłowska,
- b) Anna Zołzyńska,
- c) Luiza Konstancya Nostiz Drzewiecka,
- d) Karol Mueller, Rotmistrz,
- e) Ur. Zarlińska i
- f) wspólny dłużnik Krystyan Leberecht Tauchnitz, Radzca Nzdworny,

ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 7. Września
r. b. zrana o godzinie 9. przed delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim naznaczonym, osobiście
lub przez prawnie upoważnionych
pełnomocnikow się stawili, względem
utrzymania tymczasowego kuratora
się oświadczyli, oraz ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie
podali, dokumenta, papiery i inne

ginal oder in beglandter Abschrift vorzustegen, und das Abthige zum Protokoll zu verhandeln, mit der beigefügten Verwarsnung, daß die im Termin ausbleibenden und bis zu demselben ihre Ansprücke nicht anmeldenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Masse des Gemeinsschuldners ausgeschlossen, und ihnen des halb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Crediioren wird auferlegt werden.

Diebei wird jeder Glaubiger angewie= fen, jur fernern Wahrnehmung feiner Gerechtsame und feines gutereffes bei bem Concursverfahren am Orte bes Gerichts entweder einen Juftigfommiffaring oder einen andern gulaffigen Bevollmachtigten, an ben bas Gericht fich halten fann, gu ernennen und mit gehöriger Bollmacht du bem Aft legitimiren, widrigenfalls er bei ben porfommenben Deliberationen und abgefaßten Beschluffen ber übrigen Glaubiger nicht weiter jugezogen, vielmehr angenommen werden wird, bag er fich bem Beschluffe ber übrigen Glaubi= ger, und ben Berfügungen bes Gerichts lediglich unterwirft.

Denjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen vershübert werben, ober denon es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, bringen wir die Jusiz-Commissarien Salbach, Lauber, Mittelsfädt und Douglas als Bewollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich eiz nen zu erwählen und denselben mit Vollzmacht und Information zu versehen has ben werden.

Fraustadt ben 7. April 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie
niestawaiący wierzyciele z wszelkiemi pretensyami swemi do massy
konkursowey wspólnego dłużnika zostaną wyłączeni i im w tey mierze
wieczne milczenie względnie drugich
wierzycieli nakazanem będzie.

Przytem wzywa się każdego wierzyciela, aby końcem dopilnowania
praw swych i interessu w téy sprawie konkursowey w miescu sądowem
Kommissarza Sprawiedliwości lub innego dopuszczalnego pełnomocnika
sobie obrał, któregoby Sąd się trzymał, i tegoż plenipotencyą legitymacyiną zaopatrzył; inaczey bowiem
do zachodzących obrad i postanowień
innych wierzycieli przybranym niezostanie, owszem przyiętem będzie,
iż na postanowieniu innych wierzycieli i rozporządzeniach Sądu iedynie
zaprzestaie.

Wierzycielom tym, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znajomościzbywa Ur. K. S. Salbach, Lauber, Mittelstaedt, i Douglas za pełnomocników się proponuie, z których iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 7. Kwietnia 1831.

Subhastationspatent. Das im Dorfe Kolodziejewso, Mogilnver Kreises, unter Nrv. 10. belegene, den Gottlieb Siewentschen Ehcleuten zugehörige Erundsstück nebst Vertinenzien, welches nach der gerichtlichen Tare auf 695 Athl. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

Ju bem Zwecke haben wir einen Bietungs-Terwin auf ben 15. Oktober c. vor bem Herrn Landgerichts-Affessor v. Schweinis Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden. Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 13. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny. Gospodarstwo wraz z przynależytościami w wsi Kołodziejewku, powiecie Mogilinskim, pod Nro. 10. położone, do Gottlieba Siewertów małżonków należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 695 tal. iest oceniome, na żądanie wierzyciela publicznie naywięce dającemu sprzedane bydźma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Października r. b. przed W. Schweinitz Assessorem zrana o godzinie g. w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gnieżno dnia 13. Czerwca 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Friedrichs-Straße hierselhst unter No. 142. belegene, dem Wolff Michael zugeshörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1915 Athl. 13 sgr. 4 pf. abgeschätztist, soll auf den Antrag der Gläubiger verkauft werden.

Bu biesem Zwecke wird ein anderweistiger peremtorischer Termin auf den 14. September c. vor dem Herrn Landgerichts = Rath Ribbentrop Bormittags um 10 Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem Rauflustige vorgeladen werden.

Gnefen ben 27. Juni 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dom w Gnieżnie na ulicy Fryderyka pod Nr. 142. położony, starozakonnego Wolfa Michael własny, sądownie na 1915 tal. 13 śgr. 4 fen. otakowany, na wniosek wierzycieli więcey daiącemu przedanym bydź ma.

Tym celem wyznaczyliśmy powtórny termin licytacyiny zawity na dzień z 4. W rześnia r. b. przed Sędzią Ribbentrop zrana o godzinie 10. w maszym Sądzie, na który ochoty kupienia maiących wzywamy.

Gnieżno dnia 27. Czerwca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Mogilnoer Kreife zu Jakubowo belegenen Moam und Ratharina Penfeschen Grund= Rude, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 258 Mthl. 15 fgr. gewürdigt worden find, folten auf ben Untrag ber Glaubis ger offentlich an den Meiftbietenden ber= fauft werden.

Bu bem 3wede haben wir einen Bietunge-Termin auf ben 14. Oftober c. bor bem herrn Landgerichts Rath Bie= bermann, Morgens um 9 Uhr, allhier angesett, zu welchem Raufluftige vorges laden werden.

Die Tare und Bedingungen Konnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 11. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Dorfe Biecanowo, im Mogilnoer Rreife, unter Dro. 14. belegene, bem Martin Grill zugehörige Grundftud, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 25 Rthl. 10 igr. gewurdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden.

Bu bem 3mede haben wir einen Termin auf ben 14. September c. vor bem Deputirten herrn Landgerichts-Rath Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angefett, gu welchem Raufluftige vorge= laden werden.

Gnesen ben 1. Juli 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomości pod jurysdykcyą naszą w wsi Jakubowie, w powiecie Mogilinskim polożone, do Adama i Katarzyny malżonków Peyke należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 258 tal. 15 sgr. sa ocenione, na Zadanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maia.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 14go Października r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Biedermann w mieyscu, na który zdolność kupienia maią-

cych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gnieżno dnia 11. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadlość w wsi Wiecanowie, powiecie Mogilinskim, pod No. 14. položona, do Marcina Grill należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 25 sgr. 10 iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 14. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Gnieżno d. 1. Lipca 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Der an bem, im Dorfe Balefie, im Gnefner Rreife, Domainen = Umte Cforgecin, belegenen, ben Wonciech Modrzejewsfischen Erben und bem Undreas Rutfowsfi pro indiviso zugehörigen Grundftucke, welches im Gangen nach ber gerichtlichen Tare auf 312 Mthl. 18 far, gewurdigt worden ift, ben Bonciech Modrzejewstischen Erben zugehörige Untheil foll offentlich an ben Meifibietenden verfauft werben. Bu bem 3mcd haben wir einen Bietunge= Termin auf ben 12. September c. bor bem Deputirten, herrn Landgerichts= Rath Ribbentrop, Morgens um to Uhr hiefelbft angefett, zu welchem Raufluftige porgelaben werben.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 16. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das hiefelbst im Kröbener Kreise unter No. 429.
anf der Mälzer-Straße belegene, dem
ehemaligen Kämmerer Samuel Gottlieb.
Rogall zugehörige Haus, nehst dem dazu gehörenden Obstgärtchen, welches nach
der gerichtlichen Tare, die nehst Bedindungen bei und eingesehen werden kann,
auf 350 Athl. abgeschäst worden, soll
zusolge Auftrages des Königl. Landgerichts
zu Fraustadt, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden
dssentlich verkauft werden.

Sierzu haben wir ben Bietungs = Zer=

Patent subhastacyiny. Część indywidualna sukcessorów Woyciecha Modrzejewskiego gruntu w wsi Zalesiu, powiecie Gnieżnieńskim, Amcie Skorzenckim, posiadanego przez sukcessorów Woyciecha Modrzejewskiego i Andrzeia Rutkowskiego, który calkowity podług taxy sadownie sporządzonéy na 312 tal. 18 śgr. oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 12. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieysca, na który zdolność kupienia maiacych zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze

naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniežno dnia 16. Gzerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dom tu w mieście, w powiecie Krobskim, na ulicy mielcarskiéy pod liczbą 429. położony, Samuelowi Bogumilowi Rogall, byłemu kassyerowi mieyskiemu przynależący, wraz ogrodkim owocowym, który według sądowey taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży, u nas przeyrzaną bydź może, na 350 tal. oceniony został, ma bydź w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowiedrogą potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Końcem tego wyznaczyliśmy ter-

min auf ben 13. Offober c. Bormiftags um 9 Uhr in unfern. Gerichtslokale, bor bem heren Landgerichts-Referendarius Forner anberaumt, und laden zu bemselben besitzsähige Känfer hiermit ein.

Rawitsch ben 12. Juli 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Meseritz hasben wir zum öffentlichen Verkauf der, den Fleischermeister Benjamin und Ehristiane Albertine Glogerschen Sheleuten hiesselbst gehörigen und nach der gerichtlichen Tare auf 120 Athl. gewürdigten Fleische danks Gerechtigkeit, einen peremtorischen Vietungs-Termin auf den 19. Oftos der c. Vormittags 10 Uhr in unserm Gerichts-Lokale angeseht, zu welchem wir besitzt und zahlungsfähige Käuser hiermit einladen.

Die Tave fann taglich in unserer Regiftratur eingesehen werden.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht recht= liche Urfachen es verhindern.

Schwerin ben 21. Juli 1831. Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

Dublikandum. Das der Louise Domke gehbrige in Doctorowo bei Grätz sub Nro. 55 belegene Grundstück, aus einem Wohnhause, Stall, einer Scheune und 2 Morgen Land bestehend, und auf 145 Athlr. 12 fgr. abgeschätzt, soll Schuldenhalber in dem auf den 13 ten

min na dzień 13. Października r.b. o godzinę 9. zrana w lokalu urzędowania naszego przed Ur. Forner, Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, do którego zdolność i ochotę mających kupców ninieyszem wzywamy. Rawicz dnia 12. Lipca 1831.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Uwiadomienie. W skutek polececenia prześwietnego Sądu Ziemiańsk,
w Międzyrzeczu wyznaczyliśmy do
publiczney sprzedaży prawa rzeżnickiego, małżonkom Benjaminowi i
Chrystianie Albertinie Gloger należącey, podług taxy sądowey na 120
tal. oszacowanego, termin licytacyjny
w naszem sądowienstwie na dzień
19. Październikar.b. o godzinie
10. przed południem, na który do posiadania i kupna zdolnych kupców ninieyszem zapraszamy.

Taxa może bydź każdego dnia w tuteyszév Registraturze przeyrzane.

Przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny wyiątku iakiego wymagać nie będą.

w Skwierzynie d. 21. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Grunt Louisie Dymke należący, w Doktorowie pod Grodziskiem pod Nr. 55 położony, z domu mieszkalnego, chlewa, stodoły i 2ch morg. roli się składaiący, na 145 talar. 12 sgr. otaxowany, ma z przyczyny długów w terminie na

Septembere, in loco Graffanftebenben: peremtorischen Termin verkauft werden.

Die Taxe und die Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen. werden.

Jeber Licitant muß, bevor er zum Gestote gelaffen wird, eine baare Cautiom von 80 Rthlr. erlegen.

Buk den 7. Mai 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

dzień 13. Wrześniar, b. in loco Grodzisku peremtorycznym wyznaczenym, bydź sprzedany.

Taxa i warunki mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane;

Każdy licytant niżeli do licytacyji przypuszczony będzie, musi gotowizną kaucyi 80 tal. złożyć.

Buk d. 7. Maia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Jum Verkaus Obw see ben George Kwiatkowskischen Ches Stare S leuten zugehörigen, zu Alt-Szadlowice wkows. Domainen-Amto Gniewkowo sub No. małżon 19. belegenen Kruggrundstücko, welches kich na nach der gerichtlichen Tare auf 480 Ktl. taxy na gewürdigt worden, haben wir einen nochs wpowit maligen Licitationstermin auf den 2 t. du fa geptem ver e. in unserm Geschäftstos podpis kale anveraumt, welches mit dem Bes niem kare in unserer Registratur eingesehem może. merden kann.

Inowroclaw ben 27. Juni 1831. Einigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gościniec w wsi Stare Szadłowice, w ekonomii Gniewkowskiey pod No. 19. położony, do małżonków Woyciecha Kwiatkowskich należący, który podług sądowey taxy na 480 Tal. oceniony został, maw powtórnym terminie licytacyjnym dn ra 2 I. W rześnia r. b. w lokalupodpisanego Sądu z tem nadmienieniem być sprzedany, iż taxa w registraturze naszey, przeyrzaną bydźmoże.

Inowraciaw dn. 27. Gzerw. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zwei kleine Wohnungem und ein einzelnes Zimmer vom Michaeli c. zu vermiethen sub Nro. 120. breite Strafe.